# Geseß : Sammlung

fur bie

### Roniglichen Preußischen Staaten.

### \_\_\_\_ No. 10. \_\_\_\_

(No. 1606.) Tarif, nach welchem die Markt: und Standgelber auf dem Markt zu Alts Douftabt zu entrichten find. Bom 8ten April 1835.

| Es darf nicht mehr verlangt werden als ein Silb<br>Pfennig für den Quadratfuß Raum während ein<br>Tages. | er=  - | Fuß. |       | Sgr. | Pf.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|------|------|
| 1) Ein Wagen oder ein zweirädriger Karren gilt                                                           | fůr    | 12   | zahlt | 1    | -    |
| 2) Eine Schubkarre oder Handwagen                                                                        | ,      | 4    | ,     | _    | 4    |
| 3) Ein Tragkorb                                                                                          | ;      | 2    | 3     | _    | 2    |
| 4) Eine Burde (Traglast eines Mannes), ein Sack                                                          | 5      | 3    |       | _    | 3    |
| 5) Ein Rübel für lebende Fische                                                                          |        | 4    |       | _    | 4    |
| 6) Ein Pferd, Ochs, Kuh, Esel                                                                            | 3      | 8    |       |      | 8    |
| 7) Ein fettes oder überjähriges Schwein                                                                  | 3      | 5    |       | _    | 5    |
| 8) Ein junges Schwein, Kalb, Schaaf, Hams<br>mel, Ziege                                                  | 3      | 3    | 11    | _    | 3    |
| 9) Ein Spanferkel, Lamm, Kaninchen, Trut-<br>hahn, Gans                                                  | ,      | 2    | 8'    | -    | 2    |
| 10) Ein Paar Tauben, ein Huhn, eine Ente . :                                                             | 1      | 1    | =     | -    | 1    |
| <b>Fahrgang 1835.</b> (No. 1606.)                                                                        | 1      |      |       | Ben  | ier= |

#### Bemerkung zu 7. 8. 9. 10.

Befinden sich diese Thiere auf Wagen, Karren, in Bauern, Körben, auf Tischen und dergleichen, so wird die Gebühr nur davon, ohne Rücksicht auf ihre Anzahl entrichtet; für Buden, Tische, Hausen, wird nach Maaßgabe des Flächenraums, welchen sie einnehmen (nach Quadratsuß berechnet) entrichtet.

Ueberragt der Umfang der Waaren die Unterlage auf der sie sich befinsten, so wird nach dem Umfange der erstern die Gebühr bemessen. Ist das Wieh, welches die Waare heranführt, kein Gegenstand des Verkaufs, so kann keine Gebühr verlangt werden.

Berlin, den Sten April 1835.

0

0

100

8

## (L. S.) Friedrich Wilhelm.

Cal Might the My greinforces Acten cale the

v. Rochow. Nother. Graf v. Alvensleben.

2). Eine Schublarie aber Zondengen, .....

(8) On Thank in the same of th

4) Cine Dieve (Leagled eines Edmines); eg

5) Ein संग्रेश की Arende (भेरान

8) Ein inneres Chreen, Kaffe, Schaaf, Danie

10) Em Hag Eugen, en Kuhn, em Enge.

(No. 1607.)

(Andaegeben ju Berlie ben 20ffen Olaf 1836a)

(No. 1607.) Allerhöchste Rabinetsorder vom 18ten April 1835., betreffend die Anwendbarsteit der Preußischen Strafgesetze hinsichtlich der Munzverbrechen in denjes nigen Provinzen, in welche das Allgemeine Landrecht bisher nicht einges führt worden.

Da nach dem Verichte vom 31sten v. M. darüber Zweifel entstanden sind, ob durch den &. II. Meiner Order vom 21sten Dezember 1824. Die wegen Verfälschung der Tresorscheine erlassenen Strafbestimmungen in Bezug auf die Berfälschung der Rassenanweisungen in die Rheinprovinz eingeführt worden, Ich überhaupt aber angemeffen finde, daß hinsichtlich der Mungverbrechen, als Verbrechen gegen den Staat, in dem ganzen Umfange der Monarchie gleiche Straf-Gefete gelten, so bestimme Ich auf den Antrag des Staatsministerii: daß die 66. 252. bis 267. und 1381. bis 1383. des 20sten Titels des 2ten Theils des Allgemeinen Landrechts und das Gefet über Mungverbrechen vom Asten April 1823., nebst dem durch den &. II. Meiner Order vom 21sten Dezember 1824. auf die Raffenanweisungen fur anwendbar erklarten &. 10. der Verordnung vom 4ten Rebruge 1806, wegen der Treforscheine, auch in denienigen Provinzen der Monarchie, in welche das Allgemeine Landrecht bisher nicht eingeführt worden, zur Anwendung kommen follen. In demjenigen Theile der Rheinproving, in welchem das Französische Recht gegenwärtig noch Gultigkeit hat, ist jedoch statt des Staupenschlages auf Ausstellung am Pranger zu erkennen und wird die Entscheidung in den Fallen der &. 254. bis 260. 267. 1381. bis 1383. den Alfisen-Gerichten, in den gallen der bo. 252. 253. 261. bis 266. Den forrektionellen Gerichten unter Beobachtung Meiner Order vom 14ten April 1830. beigelegt. Ich beauftrage die Justizminister, wegen Ausführung dieser Order, welche durch Die Gesets-Sammlung offentlich bekannt zu machen ift, Die Gerichtsbehorden in den betreffenden Landestheilen mit den erforderlichen Unweisungen zu versehen.

Berlin, ben 18ten April 1835.

Friedrich Wilhelm.

Un bas Staatsministerium.

(No. 1608.) Allerhochfte Rabinetsorber vom 23ften April 1835., wonach bie Suhrer von Rrachtfuhrwerfen verpflichtet find, die empfangenen Chauffeegettel ben Steuer-Auffichtsbeamten und Wegewartern auf Erforbern vorzuzeigen.

Huf Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 13ten April d. J. bestimme Ich, daß die Führer von Frachtfuhrwerken die empfangenen Chausseezettel nicht nur, wie es die Strafbestimmung Nr. 5. jum Chaussegeld Zarif vom 28sten April 1828. porfchreibt, an die nachste Bebestelle abzugeben, sondern auch bei Vermeis dung einer Strafe von 10 Sgr. bis ju 1 Rthlr. den Steuer - Auffichtsbeamten und Wegewartern auf Erfordern unterweges vorzuzeigen verpflichtet senn sollen; fie durfen aber hierdurch an der Kortsegung ihrer Kahrt bis zur nachsten Sebestelle nicht gehindert werden. Diese Bestimmung ist durch die Geset; Sammlung bekannt zu machen. Berlin, ben 23sten April 1835.

## Friedrich Wilhelm.

3001 -- TOOL -0/2

21n Die Wirklichen Geheimen Rathe Rother und Grafen v. Albensleben.

friedrich in den Fellen der 95. Add. 100 2007 2007. Lad. Mar Toward and Africa. Gerieben, in den Fellen der 967 277, 700. Die 2012, 100 forechenellen

Burneth that Despubling White Look bear the Bird 1889, bearing

time from the La beautiful time contributed that dearly become the de-

O wisid contradicable may a promining bed so such easy the